# Gesetz-Sammlung

für die

## Königlichen Preußischen Staaten.

----- Nr. 19. m

(Nr. 5881.) Statut fur ben Berband gur Melioration bes fublichen Randow = und unteren Welfethales. Vom 18. Mai 1864.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. verordnen, Behufs Verbesserung der Vorfluth im Wassergebiet der sublichen Randow und der unteren Welse in den Kreisen Prenglau, Angermunde und Randow, nach Anhörung der Betheiligten, auf Grund des Artikels 2. des Gefetes vom 11. Mai 1853. (Gefet-Samml. S. 182.), was folgt:

#### S. 1.

belegenen Niederungen durch Beschaffung geordneter Vorfluth zu verbessern, Umfang des werden die Grundbesitzer dieser Niederungen zu einer Genossenschaft unter Berbandes. dem Namen dem Namen

"Berband für die Melioration des füdlichen Randow= und unteren Welsethales"

vereiniat.

Es gehören zu diesem Berbande alle biejenigen Grundbesitzer, beren Grundstucke im Thale der Random sudlich von deren Wasserscheide bei Schwaneberg bis zu ihrer Ausmundung in die Welse und im Thale der letteren von der Passower Muble abwarts bis zur Vierradener Muhle liegen, soweit diese Grundstücke überhaupt burch die Entwässerung Vortheil haben.

Der Verband bildet eine Korporation und hat seinen Gerichtsstand bei

dem Kreisgerichte zu Angermunde.

Jahrgang 1864. (Nr. 5881.)

#### S. 2.

Dem Berbande liegt ob:

1) die Stauwerke der Vierradener Welsemuble zu kaffiren, so daß die Welse kunftig bei Vierraden ohne kunstliches Stauwerk zur Ober abfließt;

2) ben Bafferstand an der Neuen Mühle zu Blumenhagen um zwei Fuß gegen den bisherigen Winter= und Sommerwafferstand zu senken; 3) da=

Ausgegeben zu Berlin ben 9. Juni 1864.

- 3) bafür zu sorgen, daß der Besitzer der Neuen Mühle zu Blumenhagen der von ihm kontraktlich übernommenen Verpflichtung gemäß auf seine Kosten die Welse zwischen der Neuen Mühle und der Vierradener Mühle gerade lege, ihr auch zur leichteren Abführung des Unterwassers ausreichendes Gefälle und ausreichende Weiten gebe;
- 4) bei der Neuen Mühle im Mühlendamme an geeigneter Stelle eine Freischleuse zur Abführung des Hochwassers anzulegen. Die Bedienung und Unterhaltung dieser Freischleuse ist Sache des Besitzers der Neuen Mühle;
- 5) die Randow und Welse im Meliorationsgebiete unter Korrektion resp. Herstellung einiger im Blewschen Kostenverzeichniß vom 22. Juli 1863. bezeichneten Nebengräben soweit aufzuräumen und in Stand zu halten, daß sie das ihnen zusließende Wasser ohne Schaden für die anliegenden Grundstücke abzuführen im Stande sind; der Regulirungsplan wird von den Verwaltungsbehörden festgestellt;
- 6) sobald sich durch Aussührung der obigen Entwässerungsanlagen und ihre Unterhaltung eine zu große Abtrocknung des Thales herausstellt, die nothigen Stauwerke und Bewässerungsanlagen zur Erhaltung eines angemessenen Wassersiandes im Thale anzubringen, nachdem der Plan dazu von der Regierung in Potsdam festgestellt ist.

#### S. 3.

Czpropria. Dem Verbande wird zur Ausführung der Anlagen (J. 2.) das Recht tions. Recht. zur Expropriation verliehen.

Der Verband ist danach befugt, die zur Ausführung der Melioration nothigen Grundstücke zur zeitweisen Benutzung resp. als Eigenthum in Anspruch zu nehmen.

Die Expropriation erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes über die

Benutung der Privatslusse vom 28. Februar 1843.

Die Regierung in Potsdam bestimmt im Falle der Nichteinigung unter den Betheiligten, welche Grundstücke der Expropriation unterliegen und leitet das Expropriations=Berfahren.

#### S. 4.

Schau ber Nebengraben. Nachstehende Nebengraben im Thale werden unter Schau gestellt:

- a) der Wiesengraben vom Wolliner Muhlenfließ bis zur Welse,
- b) der Mittelgraben vom Grenzgraben zwischen der Besitzung des Obers forsters von Koblynski und des Dominiums Kleinow,
- c) ber Grenzgraben zwischen Schmölln und Wollin, das sogenannte Eich= flädtsche Mublenfließ,
- d) ber Grenzgraben zwischen den Guts= und Gemeindewiesen von Wollin, der sogenannte Dammgraben,
- e) der Grenzgraben zwischen Wollin und Luplow,

- f) die beiden Lüglower Dammgraben,
- g) der Grenzgraben zwischen Lützlow und der Gemeinde Gramzow, sogenanntes Gramzower Mühlenfließ,
- h) der Grenzgraben zwischen dem Dominium Zichow und den siskalischen Wendemarkschen Wiesen,
- i) der Grenzgraben zwischen dem Schulamt Seehausen und dem Domainen-Borwerk Grunow,
- k) der Schonow-Blumberger Grenzgraben,
- 1) der Wartin=Blumberger Grenzgraben,
- m) der Blumberger Schneidemublen-Graben,
- n) der Passower Holzgraben,
- o) der neue Hauptgraben auf Stendeler Flur,
- . p) der alte Hauptgraben auf Stendeler Flur,
- g) ber Stendel-Niederlandiner Grenzgraben,
- r) der fiskalische Graben, sogenannte Torfgraben,
- s) der faule Graben,
- t) die neue Welse.

Jur Schau dieser Gräben ernennt der Vorstand des Verbandes die nöthigen Schaukommissionen. Dieselben treten in der letten Hälfte des Monats April oder in der ersten Hälfte des Monats Mai, je nach den Witterungsund Wasserverhältnissen, zusammen, besichtigen unter Zuziehung der Käumungs-Verpslichteten die ihrer Schau unterliegenden Gräben, wobei diese Käumungs-Verpslichteten nach Vorschrift der Schaukommission gehalten sind, die erforderlichen Sirkulaire weiter zu befördern und Maaßregeln zu treffen, nach denen die Schaukommissionen im Stande sind, die betreffenden Gräben zu besichtigen. Die Kommissionen setzen fest, was die Käumungs-Verpstichteten zur Herstellung eines geordneten Wasserlaufs zu thun haben und binnen welcher Frist solches geschehen sein muß. Halten die Kommissionen es nach den Witterungsverzbältnissen für nöthig, so bleibt ihnen überlassen, noch im Perbste eine Nachschau eintreten zu lassen.

Ihre Bestimmungen übergeben sie schriftlich den betreffenden Guts= oder

Gemeindevertretern fogleich nach der Schau.

Nach Ablauf der von ihnen gesetzten Frist besichtigen die Schaukommissionen die Gräben aufs Neue. Finden sie dabei, daß ihre Vorschriften gar nicht oder doch nur unvollkommen zur Ausführung gelangt sind, so lassen sie selbst auf die ihnen geeignet scheinende Weise die Räumung sofort ausführen und zeigen dem Vorstande des Verbandes die entstandenen Kosten an, machen auch Vorschläge wegen der von den Verpflichteten einzuziehenden Strafen.

Der Vorstand zieht die entstandenen Raumungskosten von den Verpflich= teten durch Erekution ein und setzt die Strafen fest nach der von den betheilig=

ten Regierungen zu erlaffenden Polizeiverordnung.

Die Zahlung der Strafe wird dem Schuldigen durch Mandat aufgegeben. Dieser kann dagegen binnen zehn Tagen sich auf richterliches Gehör bes (Nr. 5881.)

rufen. Thut er es in dieser Frist nicht, so ist der Verband berechtigt, die Strafe durch Exekution einzuziehen. Strafgelder, welche nicht durch den Polizeirichter

festgestellt find, fließen zur Berbandskaffe.

Entsteht über die Räumungs-Verpflichtung bei einem der obigen Gräben Streit, so hat der Vorstand die zuständige Polizeibehörde anzugehen, daß sie die Räumungspflicht im Wege des polizeilichen Interimistifums ordne. Dieses ist so lange zu befolgen, die im Rechtswege die Verpflichtung anderweit geordenet wird.

#### S. 5.

Beitrags. Verhältniß.

Die Kosten der Ausführung und Unterhaltung der von dem Verbande als solchem nach J. 2. zu machenden Anlagen, sowie die Verwaltungs = und sonstigen allgemeinen Kosten des Verbandes werden nach einem Kataster aufgebracht.

In dieses Kataster werden alle Grundstücke aufgenommen nach Verhalt=

niß des Bortheils, welchen sie von der Regulirung haben.

Die Heranziehung erfolgt nach folgenden Maaßgaben:

- 1) die Aecker und Wiesen im Welsethale zwischen der Vierradener und der Neuen Mühle werden je nach dem größeren oder geringeren Vortheile, den sie von der Regulirung haben, resp. zur 10=, 7=, 5 fachen, Els-brücher zur 3 fachen Fläche,
- 2) bie Aecker und Wiesen im Welsethale oberhalb der Neuen Mühle vom Stendelschen Damme abwärts, je nach dem größeren oder geringeren Vortheile, den sie von der Regulirung haben, zur resp. 7=, 5=, 3 fachen, Elsbrücher und Viehweiden zur 2 fachen Fläche,
- 3) die Aecker und Wiesen im Welsethale oberhalb des Stendelschen Dammes bis zur Eisenbahn aufwärts, je nach dem größeren oder geringeren Vortheile, den sie von der Regulirung haben, zur resp. 5=, 3=, 1 fachen, Elsbrücher und Viehweiden ebenfalls zur 1 fachen Fläche,
- 4) im Nandowthale werden die Grundstücke von der Eisenbahn aufwärts bis zum Lüglow Blumberger Wege je nach dem Grade ihres Vortheils zur resp. 3=, 2=, 1 fachen Fläche,
- 5) die Grundstücke im Randow = Thale oberhalb des Lüglow = Blumberger Weges bis zur Schwaneberger Wasserscheibe, je nach dem Grade ihres Vortheils zur resp. 2= und 1 fachen Fläche herangezogen.

Die sich danach ergebenden Einheiten bilden den Normalmorgen des

Meliorationsgebiets.

Die vom Regierungskommissarius zu fertigende Zusammenstellung bildet die Grundlage dieses Katasters. Abschrift derselben (Haupt=Zusammenstellung und Einzelberechnung für jeden Ort) wird vom Regierungskommissarius jedem Gutsvertreter und jedem Gemeindevorstande mitgetheilt und zugleich im Amtsblatte der Regierungen zu Potsdam und Stettin eine vierwöchentliche Präklussirssisch bekannt gemacht, in welcher dieses Kataster eingesehen und Ausstellung dagegen bei dem Regierungskommissarius angebracht werden kann.

Die

Die Einwendungen gegen das Rataster werden vom Regierungskommissarius durch Sachverständige unter Zuziehung der Beschwerdeführer und eines Abge= ordnefen des Vorstandes geprüft. Diese Sachverständigen, und zwar: ein Feld= meffer, ein landwirthschaftlicher Boniteur und ein Forst-Sachverständiger, denen auch ein Wafferbauverständiger beigeordnet werden kann, werden von der Regierung in Potsbam auf Vorschlag des Vorstandes des Verbandes ernannt.

Mit dem Ergebniß der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdeführer einerseits und der Vorstands-Abgeordnete andererseits, befannt gemacht. Sind beide Theile mit dem Ergebniß der Untersuchung einverstanden, so wird das Rataster demgemäß berichtigt. Underenfalls werden die Berhandlungen an die Regierung zu Potsdam zur Entscheidung über die Beschwerden eingereicht.

Binnen vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Entscheidung ist Rekurs dagegen an den Minister fur die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten zulässig.

Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die Kosten derselben den

Beschwerdeführer.

Das festgestellte Rataster wird von der Regierung in Potsdam auß=

gefertigt.

Jeder im Kataster Aufgeführte hat den ausgeschriebenen Beitrag bei Bermeidung der Exekution in der vom Vorstande vorgeschriebenen Frist zur Berbandskaffe zu zahlen.

Die Exekution findet auch gegen Inhaber und Pachter bes betheiligten Grundstücks vorbehaltlich ihres Regresses gegen die eigentlich Verpflichte-

ten statt.

Die Einziehung von Beitragen fann schon im Laufe bes Reklamations-Berfahrens erfolgen, jobald das Katafter aufgestellt ift, mit Borbehalt spaterer Ausgleichung.

### S. 6.

Berichtigungen des Ratasters treten jeder Zeit ein, wenn sich der Grundbesit der einzelnen Betheiligten durch Parzellirungen oder durch die Ausführung der Anlagen selbst andert. Alle zehn Jahre nach der Ausfertigung des Ratasters durch die Regierung in Potsbam kann die Revision des Ratasters vom Vorstande beschlossen werden. Dabei ift das fur die erste Aufstellung des Ratasters vorgeschriebene Verfahren zu beobachten.

#### S. 7.

Der Borstand besteht mahrend ber ersten Ausführung der Regulirung aus einem Borfigenden, aus einem Bautechniker,

Vom Vore ftanbe und ben Beamten bes Berbanbes.

welche beide der Minister fur die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ernennt, und aus feche von den Grundbesitern gewählten Mitgliedern und eben so viel Stellvertretern.

Die

| Die sechs Mitglieder und ihre Stellvertreter werden d                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) die fiskalischen Stationen der Regierungen zu Pund Stettin                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) nachstehende Rittergüter und Gemeinden: zu S<br>berg, Schmölln, Wollin, Radewiß, Grünz, Somm       | chwane=<br>iersdorf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wartin, Lutlow, Gramzow, Kleinow, Zichow                                                              | 1 Mitglied,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3) Ritterguter und Gemeinden zu Blumberg, Paffow                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| now, Pinnow, Mürow                                                                                    | 1 Mitglied,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4) die Gräflich von Nedernschen Besitzungen: die Rin<br>zu Stendel, Heinersdorf, Hohenfelde und die 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| guter zu Eunow                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5) Ritterguter und Gemeinden zu Niederlandin, Ja                                                      | mictow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cummerow, Eunow und die Gemeinde Stendel .                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6) Ritterguter und Gemeinden zu Berkholz, Menenbu<br>die Gemeinden Heinersdorf und Blumenhagen, des   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| die Stadt Bierraden                                                                                   | and the state of t |
| there to winter Estallusantwater and Cache Caches machine Mil                                         | Ma amai Cahra Schaisat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

und eben so viele Stellvertreter auf sechs Jahre wählen. Alle zwei Jahre scheidet ein Drittheil aus. Die beiden ersten Male entscheidet über die Personen der Ausscheidenden das Loos. Die Wahl erfolgt in jedem Abschnitte unter Leitung eines von der Regierung in Potsdam zu ernennenden Kommissars dergestalt, daß jedes Gut und jede Gemeinde dabei eben so viele Stimmen abgeben, als sie von je fünf Normalmorgen zur Regulirung Beiträge leisten. Die Rittergutsbesitzer können ihre Stimmen entweder selbst abgeben, oder ihre Pächter, Förster, Verwalter oder sonstige Bevollmächtigte damit beauftragen. Vormünder vertreten ihre Mündel, Shemänner ihre Shefrauen. Die Gemeinden geben dagegen ihre Stimme in der Gesammtheit ab, zu welchem Behuse sie zum Wahltermin mit Vollmacht versehene Deputirte abschiesen. Wählbar ist jedes Mitglied der sechs Wahlbezirke, vorausgesetzt, daß es sich im Vollgenuß der bürgerlichen Shrenrechte besindet. Für die siskalischen Stationen, die Rittergutsbesitzer und die Stadt Vierraden können auch deren Beamte oder Pächter gewählt werden.

#### S. 8.

Nach der Ausführung der Negulirung scheiden beide Regierungskommissarien aus. Der Vorsitzende wird dann von den sechs Mitgliedern des Vorsstandes resp. deren Stellvertretern auf zwölf Jahre gewählt. Es ist nicht nöthig, daß derselbe als Grundbesitzer dem Verbande angehört. Die Wahl bedarf der Bestätigung der Regierung in Potsdam. Wird die Bestätigung versagt, so sindet eine Neuwahl statt. Findet auch diese keine Bestätigung, so ernennt die Regierung den Vorsitzenden auf höchstens drei Jahre.

#### S. 9.

Der Vorsitzende bestimmt Zeit und Ort der jedesmaligen Vorstands= sitzungen und ladet dazu die Mitglieder des Vorstandes unter Angabe der Be=

rathungsgegenstände ein. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn auch nur fünf Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden anwesend sind. Wenn drei Mitglieder unter Angabe des Gegenstandes darauf antragen, muß der Vorsitzende

eine Vorstandssitzung berufen.

Die Stellvertreter nehmen in Krankheits = oder sonstigen Behinderungsfällen der Mitglieder deren Stelle ein und treten an ihre Statt, wenn das Mitglied während seiner Wahlperiode stirbt, in Konkurs geräth, mit einer ent= ehrenden Strafe belegt wird, oder seinen Wohnsitz in der Gegend aufgiebt.

#### S. 10.

In den Sitzungen werden die Beschlusse nach absoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit giebt der Vorsitzende den Ausschlag. Wer bei irgend einem Gegenstande der Berathung ein personliches Interesse hat, welches mit dem der Gesammtheit kollidirt, darf an den Beschlussen nicht Theil nehmen.

Der Vorstand beschließt über alle allgemeinen Angelegenheiten des Verbandes, vornämlich über das, was in jedem Jahre zum Besten desselben gesschehen soll, über die Art, wie die Kosten aufzubringen sind, welche Beiträge ausgeschrieben werden sollen, setzt die Strasen für mangelhafte Räumungen zc. sest, stellt die nöthigen Beamten an, beschließt über ihre Remuneration und Instruktion, stellt den jährlichen Etat auf, prüft die Rechnungen des Versbandes und ertheilt dem Rendanten Decharge.

#### S. 11.

Wenn der Vorstand nicht versammelt ist, so vertritt der Vorsitzende den Verband und hat alsdann insbesondere gegen saumige Raumungspflichtige die Raumung im Wege der Exekution anzuordnen und die Straken kestzusetzen. Er führt die Beschlüsse des Vorstandes aus und verwaltet danach die Angeslegenheiten des Verbandes.

Die Urkunden des Verbandes und die Korrespondenz zeichnet der Vorsstehnde allein. Doch ist zu Verträgen bei Objekten von 500 Thalern und darüber ein genehmigender Beschluß oder Vollmacht des Vorstandes beis

zubringen.

#### S. 12.

Es ist Sache des Vorstandes, die erforderliche technische Hülfe, wo es ihm nothig erscheint, zu engagiren, auch die erforderlichen Grabenaufseher, Exekutoren zc. anzustellen und ihnen Instruktionen zu ertheilen.

#### S. 13.

Der Vorstand engagirt eine geeignete Personlichkeit zum Rendanten des Verbandes, ertheilt ihm eine Instruktion und setzt die Kaution fest.

#### S. 14.

Ueber die Remuneration des Vorsitzenden nach der ersten Ausführung (Nr. 5881.)

der Regulirung, des Rendanten und der Grabenaufseher zc. ift es Sache des Vorstandes, sich mit den betreffenden Inhabern dieser Aemter zu vereinbaren. Die Mitglieder des Porstandes, resp. deren Stellvertreter, wenn sie fungiren, und die Mitglieder der Schaukommiffionen (S. 4.) erhalten fur auswartige Beschäftigungen 2 Rthlr. tägliche Diaten, aber keine Reisekosten.

Staats - Muffichtsbehörde.

Der Verband ist dem Oberaufsichtsrechte des Staats unterworfen. Dieses Recht wird durch die Regierung in Potsdam als Landespolizeibehörde und in hoherer Instanz von dem Minister für die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten gehandhabt nach Maaßgabe dieses Statuts und im liebrigen in dem Umfange und mit den Befugnissen, welche gesetzlich den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen.

Die Staatsaufsichtsbehorde hat vor Allem darauf zu halten, daß die Bestimmungen des Statuts überall beobachtet, die Anlagen gut ausgeführt und ordentlich erhalten, auch die etwaigen Schulden des Verbandes regelmäßig ver-

zinst und getilat werden.

S. 16.

Die Regierung in Potsbam erhalt jahrlich Abschrift der Borstands-Konferenzprotokolle, des Etats und des Finalabschlusses der Kasse. Darlehne des Berbandes unterliegen ihrer Genehmigung, desgleichen die den Beamten des Berbandes zu ertheilenden Dienstinstructionen.

#### S. 17.

Die Landrathe der Rreise Prenglau, Angermunde und Randow sind zu den Sitzungen des Vorstandes einzuladen. Sie haben als solche kein Stimmrecht.

S. 18.

Magemeine

Abanderungen biefes Statuts konnen nur unter landesherrlicher Genehmi= Bestimmungen, gung erfolgen.

> Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 18. Mai 1864.

### (L. S.) Wilhelm.

Gr. zur Lippe. v. Selchow.

Redigirt im Bureau bes Staats - Minifteriums.

Berlin, gedruckt in der Roniglichen Gebeimen Ober . Sofbuchbruckerei (R. v. Decfer).